# Nº 267.

# Posener Intelligenz = Blatt.

### Donnerstag, den 6. November 1828.

Angekommene Fremde vom 4. November 1828.

Hr. Erbherr v. Wilkonski aus Langliszewo, Hr. Erbherr v. Micielski aus Galowo, I. sin No. 243 Vreskauerstraße; Hr. Påchter Stefanski aus Witkowo, die Hrn. Påchter Noznowski und Riedrowski aus Strychowo, I. in No. 168 Wafferstraße.

Subhaftations= Patent.

Das bei der Stadt Enesen belegene, der Wittwe Jaworowicz gehörige Worwerf Valurkowo, welches gerichtlich auf 2747 Mthl. 10 fgr. 4 pf. abgeschätzt ist, soll auf den Antrag eines Realgläubigers öffentlich an den Meisthietenden verkauft werden.

Die Vietungs-Termine sind auf den 7. Januar 1829, den 7. März ejusdem, und der peremtorische Termin auf den 8. Mai 1829,

vor dem Deputirten Landgerichts = Nath Schneider Morgens 9 Uhr hiefelbst an= gesetzt, zu welchem besitzfähige Käuser vorgeladen werden.

Die Taxe kann in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnesen den 25. September 1828. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Folwark Balurkowo przy mieście Gnieżnie sytnowany wdowie Jaworo-wiczowéy należący, sądownie na 2747 Tal 10 sgr. 4 fen. oszacowany, ma być na wniosek realnego wierzyciela naywięcey daiącemu publicznie sprzedanym.

Termina licytacyine wyznaczone są na

dzień 7. Stycznia, dzień 7. Marca 1829, a termin ostateczny na

dzień 8. Maia 1829. zrana o godz. 9., przed Deputowanym Sędzią Schneider tu w mieyscu, na który zdolni do posiadania nabywcy się zapozywaią.

Taxa w Registraturze naszéy

przeyrzaną być może.

Gniezno d. 25. Września 1828. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Subhastations=Patent.

Das in ber Stadt Margenin unter Do. 157 belegene, ben Schuhmacher Martin Arugerschen Cheleuten zugehori= ge Grundfluck, beftehend ans einer wus ften Bauftelle, nebft Scheune, einem ba= binter gelegenen Garten und Bicfe, eis ner Biertelhufe Land und einem Stuck Wiefe an der Netze belegen, welches nach ber gerichtlichen Lare auf 185 Rthl. gewurdigt worden ift, foll auf den Un= trag ber Glaubiger offentlich an ben Meiftbietenden verkauft werden und ift biezu ein Termin auf ben 1. Decem= ber b. J. vor bem herrn Landgerichts= Rath v. Topeleki Morgens um 11 Uhr allhier angesetht. Befitfahigen Raufern wird diefer Termin mit ber nachricht befannt gemacht, daß bas Grundfiuck bem Meiftbietenben zugeschlagen und auf bie etwa nachher einfommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, info= fern nicht gefetzliche Grunde bies noth= wendig machen. Die Tare fann zu jeber Beit in unferer Regiftratur eingeseben merben.

Schneidemuhl ben 21 August 1828. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Margo. ninie pod Nro. 157. položona, do szewca Marcina Krüger i żony iego należąca, z placu pustego budowlego, stodoły i łaki za tymże placem, z Éwieré huhy roli w 3ch polach i łaki nad Notecia położoney, składaiąca się, którą podług taxy sądownie sporządzoćy na 185 talar. oceniono. na žądanie Wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 1. Grudnia c. zrana o godzinie 11. przed Konsyl. Sadu naszego W. Topolskim w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

w Pile d. 21. Sierpnia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Das hieselbst in der Bratzer Vorstadt unter No. 248 belegene, den Tuchmather Andreas Händschfeschen Eheleuten gehörige Wohnhans nehst Garten, welches auf 496 Athl. 28 fgr. 3 pf. gerichtlich abgeschätzt ift, soll Schuldenhalzber öffentlich verfaust werden.

Dazu steht ein peremtorischer Biestunges-Termin auf ben 23. Januar 1829 hier an, zu welchem bestigs und zahlungefähige Kauflustige eingeladen werden.

Meserit ben 21. September 1828. - Konigl. Preuß. Landgericht.

#### OBWIESZCZENIE.

Domostwo z ogrodem Andrzeia i Julianny Beaty małżonków Händsch-ków sukienników, to w Międzyrze-czu na przedmieściu Brojeckiém pod liczbą 284. leżące i sądownie na tal. 496. srgr. 28. fen. 3. ocenione, publicznie naywięcey daiącemu w terminie zawitym na dzień 23. Stycznia 1829. tu wyznaczonym, przedanem będzie. O czem chęć kupienia podpisania i zapłacenia zdolnych uwiadomiamy.

Międzyrzecz d. 21. Wrześn. 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiktal = Citation.

Auf den Antrag des Franz Ludwig v. Pfaröki zu Kempen, als hypothekarischen Släubiger, ist heute über das im Ostrzes sower Kreise belegene, dem Wogesch v. Pfaröki gehörige Sut Slupia der Liquis dations-Prozeß eröffnet. Es werden das her alle diesenigen unbekannten Gläubiger, welche an das genannte Sut irgend einen Keal-Anspruch zu haben vermeinen, hierdurch auf den 28. Januar 1829 vor dem herrn Landgerichts-Referendarius Scholz in unserm Geschäfts-Locale angesetzen Termine vorgeladen, und ihre Ansprüche anzumelden, und nachzuweissen. Alle diesenigen, welche in diesem

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Ur. Franciszka Ludwika Psarskiego w Kempnie zamieszkałego iako wierzyciela hipotecznego, nad dobrami Słupia w powiecie Ostrzeszowskim położonych, do Ur. Woyciecha Psarskiego należących, process likwidacyiny dnia dzisieyszego otworzonym został. Przeto wzywaią się wszyscy wierzyciele niewiadomi, którzy do dóbr rzeczonychiakąkolwiek pretensyą rzeczową mieć sądzą, aby się w terminie na dzień 28. Stycznia 1829. przed delegowanym Ur. Scholtz Referendaryuszem w mieyscu posiedzenia Sądu

Termine nicht, entweder perfonlich ober burch gefetilich julafige Bevollmachtigte mit ihren Unfpruchen an bas Gut Glus pia ober jett an beffen Raufgelber praclu= birt, und ihnen bamit ein ewiges Stillichweigen fowohl gegen ben Raufer Bin= cent v. Niemoiewsti, als gegen bie Glaubiger, unter welche bas bereinftige Kaufgeld vertheilt wird, auferlegt werben wird. Diejenigen, benen es hier an Befanntschaft mangelt, tonnen fich an ben Juftig-Commiffions-Rath Pilasti, Landgerichte-Rath Brachvogel, ober Jufiig-Commiffarius Panten wenden und ben Gewählten mit Vollmacht und Information verfeben.

Rrotofchin ben 15. September 1828.

Ronigl. Preug. Landgericht.

naszego stawili, pretensye swe zameldowali i udowodnili. Wszyscy erscheinen, haben zu gewärtigen, daß fie wierzyciele w terminie tym osobiscie lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych niestawaiąci, dziewać się maią, iż z pretensyami swemi do dóbr Słupia, lub teraz do kupna summy (summy szacunkowéy) tychże, wyłączonemi i wieczne milczenie tak względem nabywcy Wincentemu Niemoiewskiemu, iak względem wierzycieli, pomiędzy których następnie kupna summa podzieloną zostanie, nakazane im będzie.

Wierzyciele tu w mieyscu znaio. mości niemający Ur. Pilaskiego Konsyliarza sprawiedliwości, Ur. Brachvogel Sędziego i konsyliarza sprawiedliwości, Ur. Panten komissarza sprawiedliwości, za pełnomocników sobie obrać i obranego plenipotencya i informacyą opatrzyć mogą.

Krctoszyn d. 15. Września 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations=Patent.

Das zu Filehne unter Do. 45 belege= ne, ben Fuhrmann Unbreas Rugmann= fchen Cheleuten zugehörige Wohnhaus, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 89 Mthl. 17 fgr. 4 pf. gewurdigt wor= ben, foll auf ben Untrog eines Glaubi= gers offentlich an ben Meiftbietenben vers fauft werben. Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts zu Schneidemubl ift hiezu ein Bietungs-Termin auf ben 28. No= vember c. Vormittags um 10 Uhr hieselbst an gewöhnlicher Gerichtostelle Besitzfähigen Rau= angesetzt worden. fern wird biefer Termin mit ber Mach= richt bekannt gemacht, baß bem Meift= bietenden der Zuschlag- ertheilt werden foll, infofern nicht gefetzliche Grunde eine-Ausnahme nothig machen. Die Taxe fann gu jeber Zeit in ber hiefigen Regi= ftratur eingesehen werden.

Filehne ben 28. Angust 1828. Konigl. Preuß, Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny, tu w Wieleniu pod Nrem 45. położony, małżonkom Andrzeiom Kussmanom należący, który według taky na 89 tal. 17 śgr. 4 fen. oceniony został, na żądanie iednego Wierzyciela naywięcey daiącemu publicznie sprzedany bydź ma

dany bydz ma.

W skutek zalecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Pile, wyznaczony został termin na dzień 28. Listopada r. b. zrana o godzinie 10. posiedzeniu Sądu tutey szego. Zdolność kupna posiadaiących, uwiadomiamy o terminie powyższym z tém nadmienieniem, że nieruchomoćć ta, naywięceydaiącemu przybitą będzie, skoro prawne przyczyny iaki wyiątek wymagać nie będą.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może. Wieleń dn. 28. Sierpn. 1828.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaftations = Patent.

Das dem Stadtrath Martin hinh zugehörige, auf der Blonde hieselbst unter No. 255 belegene Wohnhaus nebst Stallung, zwei Garten und zwei Ackerstücken, welche Grundstücke auf 207 Athl. 2 sgr. 6 pf. gerichtlich taxirt worden, sollen auf den Antrag der RealGlänbiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

In Folge Auftrags bes Königl. Landgerichts zu Schneibemuht ist hiezu ein Termin auf ben 4. December c. Vormittags um 10 Uhr an hiesiger Gerichtssielle angesetzt worden. Desitzfählgen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt werben soll, insofern nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem Jeden frel, die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in der hiesigen Registratur eingesehen werden.

Filehne ben 9. September 1828. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Radzcowi mieyskiemu Marcinowi Hintz należące na Błondzie ru w mieyscu pod Nr. 255 sytuowane pomięszkanie wraz z staynią, dwa ogrody i dwa kawałki roli, które to nieruchomości na 207 tál. 2 śgr. 6 f. sądownie otaxowane zostały, maią bydź na wniosek Wierzycieli realnych z powodu długów publicznie naywięceydaiącemu sprzedane.

W skutek zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile, został termin licytacyjny na dzień 4. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. w posiedzeniu sądu tuteyszego wyznaczony.

Zdolność kupna posiadaiących, uwiadomia się o terminie powyższym, z tym nadmieniemem, iż naywięcećy daiącemu przyderzenie udzielonym bydź ma, skoro prawne przyczyny fakiego wyiątku wymagać niebędą.

Z resztą zostawia się każdemu wolność w przeciągu 4ch tygodni przed terminem, o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły, doniesienie uczynić.

Taxa każdego czasu w Registraturze tuteyszey przeyrzaną bydź może.

Wieleń d. 9. Wrześn. 1828. Królew. Pruski Sąd Pokoju. Cubhaftations . Patent.

Das hieselbst unter No. 149 belegene, den Mathias Fortunatus und Regina Biernacki Wakarechschen Sheleuten zugeshörige Wohnhaus (nebst Zubehör), welches nach der gerichtlichen Taxe auf 922 Mthl. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber offentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Vietungs-Termin ist auf den 21. Januar f. Morgens um to Uhr allhier angesest.

Besitzsähigen Käufern wird bieser Termin mit der Nachricht bekannt ge= macht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkom= menden Gebote nicht weiter geachtet wer= ben soll, insofern nicht gesetzliche Grun=

be bies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgesfallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unses

rer Registratur eingesehen werden.

Roronowo ben 9. October 1828. Konigl, Preuß. Friedensgericht. Patent subhastacyiny.

Domostwo tutay pod Nr. 149. po łożone, Macieiowi fortunatowi i Reginie z Biernackich małżonkom Wakarecym należące, (wraz z przyległościami), które podług taxy sądownie sporządzoney, na tal. 922. iest ocenione, na żądanie (wierzycieli z powodu długów) publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 21. Stycznia a. p. zrana o godz. 10, w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w tym terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd miany nie będzie; ieżeli prawne tego nie będą wyma-

gać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Koronowo d. 9. Paździer. 1828. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmachung.

Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts ju Fraustadt haben wir jum bffentlichen Berkauf bes bem Tuchmachermeister Gottfried Sain zugehörigen, ju Garne unter Mo. 109 belegenen hauses nebst Dbstgarten und einem Stud Ader, Da= browa genannt, welched zusammen auf 610 Mthl. gerichtlich gewürdigt worden, im Wege ber nothwendigen Subhafta= tion einen Termin auf ben b. Decem= ber c. Vormittags um 9 Uhr in unferm Gerichtslofale anberaumt, zu welchem wir Befitfahige und Raufluftige mit bem Bemerken einladen, daß ber Meift= bietende des Zuschlags gewärtig fenn fann, insofern nicht gesetliche Sinder= niffe eine Ausnahme nothig machen.

Die Tage und Kaufbedingungen konnen zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Ramicz ben 14. September 1828. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

and the state of the same of t

y by a water have you

#### Obwieszczenie.

W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży domu w Sarnowie pod liczba Too położonego wraz z ogrodem warzywnym i iednym kawałem roli Dabrowa zwanym Bogusławowi Hein su iennikowi przynależacego, na 610 Talar, sądownie otaxowanego droga potrzebnév subhastacyi termin na dzien 5. Gradnia r. b. o godzinie otév zrana w lokalu urządzenia naszego, na który ochote do kupna i zdolnośći do posiadania maiacych z tém obznaymieniem ninieyszem wzywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli prawne przeszkody niezaydą.

Kondycye i taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Rawicz d. 14. Września 1828-Król. Pruski Sąd Pokoiu.

# Beitage zu Mro. 267. des Poseuer Intelligenz Blatts.

Auction.

Gemäß Auftrags bes Königl. Landsgerichts zu Posen soll bas auf bem Gute Glupia bei Schroda im Wege ber Epefution abgepfändete verschiedene Hausgerath, Meubles, Porzellain und Glaser gegen gleich baare Bezahfung in Courant an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 2. December d. J. Vormittags 10 Uhr zu Slupta bei Schroda angesetzt, zu dem wir Kauflustige hiermit einkaden. Schroda den 30. Oktober 1828.

Königl. Preuß. Friedensgericht.

AUKCYA.

W skutek zalecenia Król. Sądu Ziem. w Poznaniu maią być roznaite sprzety domowe, meble, porcenela i szkło, we wsi Słupi drogą exekucyi zatradowane, naywięce dającemu za natychmiastową gotową zapłatą publicznie sprzedane. Tym celem naznaczyliśmy termin na dzień 2. Grudnia r. b. o 10. zrana w Słupi pod Szrodą, na który ochotę kupna maiących ninieyszem wzywamy.

Szroda d. 30. Paźdz. 1828. Król. Pruski Sąd Pokoru.

Stedbrief.

Die Eigenfathner Frang und Catharis na Jurfiewiczschen Cheleute gu Klein-Bartelfee find wegen Diebstahls zur Un= terfuchung gezogen. Rach dem ergange= nen Erkenntniffe ift ber Frang Jurfie= wicz zu 20 Peitschenhieben, beffen Chefrau dagegen gu 40 Ruthenhieben und dreimonatlicher Buchthausstrafe verur= theilt. Die Kondenmaten wurden gur Publication bes Urtheils gehörig borgelaben, vor bem Termin haben fie fich aber von ihrem Mohnorte heimlich ent= fernt, und ihr jetiger Aufenthalt ift un= befannt. Sammtliche Ronigl. respective Militaie= und Civilbeforden werben bienftergebenft erfucht, auf die Flüchtlin= ge vigtliren, fie im Betretungsfalle gu verhaften und unter ficherem Geleite an und einliefern zu laffen.

List gonezy.

Franciszek i Katarzyna małżonkowie Jurkiewicz posiadaiący własną chałupę na małych Bartodzieiach, zostali o kradzież do inkwizycyi pociągnieni. Podług zapadlego wyroku osądzony został Franciszek Jurkiewicz na chłostę cielesną batów 20. żona zaś iego na rozg 40, i trzymiesiączne uwięzienie w domu kary i poprawy, Osądzeni zostali legalnie zapozwanemi do publikacyi wyroku przed wyznaszonym terminem oddaliki się potaiemnie z mieysca zamieszkania swego i pobyt ich teraźnieyszy nie iest wiadomy.

Wszelkie władze tak woyskowe, iako i cywilne wzywamy uprzeymie, iżby zbiegłych śledzić, ich w razie zdybania przytrzymać i pod pewną

Signalement ber Catharina Jurkiewicz.

- 1) Name, Catharina geb. Ziolfowska, verebelichte Jurfiewicz,
- 2) Miter, 34 Jahr,
- 3) GeburtBort, Symfowo bei Schwetz,
- 4) Ort des gewöhnlichen Aufenthalts, Rlein-Bartelfee,
- 5) Religion, fatholisch,
- 6) Große, 4 guß 9 300,
- 7) haare, braun,
- 8) Gefichtsfarbe, gefund,
- 9) Geficht, rund,
- 10) Augen, grau,
- 11) Augenbraunen, braun,
- 12) Dafe, fpig,
- 13) Mund, gewöhnlich,
- 14) Rinn, oval,
- 15) Lippen, gewöhnlich,
- 16) 3ahne, vollzählig,
- 17) Stirn, bededt,
- 18) Statur, unterfett,

Die Befleidung der Catharina Jurfie, wicz zur Zeit ihrer Entfernung aus ih= rem Wohnorte fann nicht bezeichnet, auch bas Signalement ihres Chemannes nicht beigefügt werben.

Koronowo ben 15. Offober 1828. Konigl. Preuf. Inquisitoriat,

strażą podpisanemu Inkwizytoryatowi odstawić raczyły,

#### RYSOPIS

Katarzyny Jurkiewicz.

- 1) Imie Katarzyna z domu Ziolkowska zamęźna Jurkiewicz,
- 2) wiek 34 lat,
- 3) mieysce urodzenia Symkowo pod Swieciem,
- 4) mieysce zwyczaynego pobytu Male Bartodzieie,
- 5) religia katolicka,
- 6) wzrost 4 stóp i 9 cali,
- 7) włosy brunatne,
- 8) kolor twarzy czerstwy,
- 9) twarz okrągła,
- 10) oczy szare,
- 11) powieki brunatne,
- 12) nos kończaty,
- 13) usta zwyczayne,
- 14) podbrodek okragły,
- 15) wargi zwyczayne,
- 16) zęby wszystkie,
- 17) czolo pokryte,
- 18) sytuacya siadla,

Odzież Katarzyny Jurkiewicz, w czasie oddalenia się zmieysca zamieszkania swego nie może być opisana, również rysopis iéy małżonka dołaczony.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Bei Munt in Posen und Bromberg ift zu haben : Ernft, Wig und Laune, brofch. 20 fgr.

Die wirkliche Eröffnung ber Lebensversicherungsbank für Deutschland in Goztha findet, in Gemäßheit des am 18. Oktober vom provisorischen Bankausschusse gefaßten Beschlusses, am 1. Januar 1829 statt, von welchem Tage die Bersicherungsverträge aller dis dahin eingegangenen, geprüften und zuläßig befundenen Anmeldungen abgeschlossen und die Bersicherungsscheine (Policen) gegen Einzahzlung der Prämien= und Antritts-Gelder, durch die Agenten ausgehändigt werden. Die bisherige Bergünstigung in Ansehung der Prämienbessimmung nach dem Alter zur Zeit der Anmeldung kann nur von denjenigen noch in Anspruch genommen werzben, die sich vor Ausgang Novembers bei Unterzeichneten melden, und zugleich die ersorderlichen Geburtszund Gesundheitszugnisse beibringen.

Pofen ben 4. Movember 1828.

C. Muller & Comp., Banfagenten.

Ergebene Unzeige

für bie auswärtigen Liebhaber ber Dampf = Chocolabe.

Bon mehreren von hier und Berlin entfernten Orten bin ich benachrichtis get, daß daselbst ein in Form und Packung dem meinen außerlich ahnliches, aber unachtes Fabrikat, besonders von Berlin und Schlessen aus, falschlich unter

bem Ramen von Dampfchocolade verbreitet wird.

Da, wo die nur von mir einzig und allein acht fabrizirte, wirfiche Dampfschocolabe allgemein bekannt ift, kann ein folches Bemühen, den bereits im Insund Auslande berühmten Namen meines Fabrikats zur Berbreitung eines unachten zu benutzen, ein geehrtes Publikum nicht tauschen, wohl aber dort, wo wegen der Kurze der Zeit und des langwierigen Wassertransports der Ruf meines Fabrikats dem wirklichen Erscheinen desselben voranging, und daher dessen Güte noch nicht an dem achten erprobt werden konnte.

Sch mache baber hierdurch ergebenft barauf aufmerkfam:

baß außer ber gewöhnlichen Dampschocolabe, bas Pfund à 32 loth à 9 Sgr., bei allen übrigen Sorten auf jeber einzelnen Tafel bie Firma meiner Fabrik gedruckt steht:

Dampfchocolaben = Maschine und Fabrik von 3. F. Miethe in Potsbam,

außerbem jebes Pfund in einem mit obiger Firma bebruckten Umschlage verpackt ift, worin bie in medicinischer und bkonomischer Hinsicht sehr wichtigen Borzüge ber

ächten Dampschocolade besonders angegeben sind. Zugleich erlaube ich mir, hiersbei noch zu bemerken, daß im In- und Auskande meine Fabrik die Erste und dis seitst die Einzige ift, worin es mir nach vielsährigen, unermüdeten Bemühungen, durch großen Kostenanswand endlich gelungen, ein so allgemein beliebtes, nützliches Mahrungsmittel, ohne Vermischung mit Schweiß oder Unreinlichkeiten, bei gänzlicher Vermeidung des die Materialien zerstörenden Kohlenseuers, nur durch Anwender Vermeidung des die Materialien zerstörenden Kohlenseuers, nur durch Anwendung von Wasserdampfen, durch eine große zweckmäßige Dampsmaschine, nach den Grundsätzen der Chemie, schnell, rein, fraftig, in natürlicher Beschaffenheit und ohne alle Verfälschung wohlseil darzustellen.

Nicht allein mein Interesse, sondern auch bas, eines burch Tauschung gefährbeten, geehrten Publikums, schien mir diese Auzeige zur Pflicht zu machen.

Um den Verkauf der achten Dampschorolade besser zu bezeichnen, habe ich ben herren Inhabern meiner hauptniederlagen in den Provinzen eine Anzahl Andschaftelber von Steindruck mit obiger Firma und der Zeichnung meiner Dampsshängeschilber von Steindruck mit obiger Firma und der Zeichnung meiner Dampsschooladen Maschine zugeschilcht, und ersuche diejenigen meiner geehrten Abnehmer, Shocoladen Maschine zugeschilcht, und ersuche diejenigen meiner geehrten Abnehmer, welche noch nicht damit versehen sind, sich von daher eine ausliefern zu lassen, von mir direkt hier ober zur Meßzeit in Franksurt a. d. D. anentgelblich zu beziehen, von mir direkt hier ober zur Meßzeit in Franksurt a. d. D. anentgelblich zu beziehen.

Potedam im Oktober 1828. 3. g. Meterne, Deniger ber Dampfchocolaben-Maschine und Fabrif.

Frische Hollft. Auftern einpfingen vorzüglich schön . Reyner & Milewati.

Pani Grammatyka gniewa się na Akademika Grzyba, że ią w odpowiedzi swoiey w Gazecie polskiey Nro. 88. umieszczoney, obraził, i chce się za to na nim pomścić przez odesłanie go na 3 lata do Akademii Niedzwieza to na nim pomścić przez odesłanie go przyjaciel. Fig. wiedziey. O tem donosi Grzybowi dobry iego przyjaciel.

15是10年度16日提出了中国中国中国中国中国中国的中国工作的